## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 76. Montag, den 30. Marz 1835.

Ungekommene Fremden vom 27. Hilarg.

Br. Director Pluder, Br. Secretair Riefewalter aus Rogafen, Gr. Guteb. v. Morowelli and Oporowo, Sr. Guteb. v. Cfargenelli and Lemniamo, I. in Do. 1 Ct. Martin; Sr. Guteb. v. Riereft and Dientierzemo, Sr. Gutb. v. Blocifzeweft aus Rogowo, fr. Guteb. v. Seganiedt aus Chelmno, fr. Guteb. v. Zoltowell and Ujago, I. in Do. 243 Breslauerftr.; Sr. Raufm. Camter aus Liffa, Sr. Raufm. Pinner aus Pinne, Hr. Sprachlebrer Perig aus Rledo, 1. in No. 127 Magazinstr.; die Grn. Pachter Krafzewell und Michaleli aus Chwaitowo, I. in Do. 118 Damm= ftrafe; fr. Sandelom. Reblt aus Frankfurt afD., t. in No. 136 Wilhelmoftr.; Dr. Guteb. v. Przylusti aus Dfrzefgynfo, t. in Ro. 391 Gerberfir.; Br. Geifenfieder Mengel aus Neufaly, I. in Do. 95 St. Abalbert; fr. Juffig = Rommiff. Mit. telftabt aus Frauffadt, I. in No. 99 Salbdorf; Die grn. Rauff. Seimann und Seffe aus Schwerin a/2B., I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Erbherr v. Modliboweff aus Swierczon, Sr. Erbhere v. Gorgonsti aus Wytafgree, Sr. Erbbere v. Gofolnidi aus Piglowice, Gr. Erbherr v. Radonefi aus Prochy, 1. in Do. 394 Gerberftraße; bie Brn. Pachter Rosenthal und Birte aus Unruhftadt, I. in Do. 350 Judenftraffe Gr. Jufig-Rommiff. Salbach aus Frauftadt, 1. in No. 168 Mafferfir.

1) Subhastationspatent. Das hierselhst am alten Markte sub No. 43. belegene, zur Kaufmann Avolph Kupkesschen erhschaftlichen Liquidations Masse gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 17,282 Athlr. 10 Sgr. abgeschäft worden, soll im Termine ben 25 sten

Patent subhastacyjny. Dom tu w mieście w starym rynku pod Nro. 43. położony, do massy sukcessyinolikwidacyjney Adolfa Kupke kupca należący, który sądownie na 17,282 Tal. 10 sgr. oceniony został, publicznie naywięcey daiącemu w termiAngust 1835. fruh um 10 Uhr vor unserm Deputirten Landgerichts = Rath Helmuth in unserm Partheien = Zimmer bffentlich an ben Meistbietenden verkanft werden, Rauflustige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neueste Sppothekenschein und die Kaufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 5. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nie na dzień 25. Sierpnia 1835. zrana o godzinie rotéy przed Deputowanym naszym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hehnuth w izbie naszey stron wyznaczonym, przedanym bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxe, navnawszy wykaz hypote-

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

2) Subhaftationspatent. Das sub Mo. 3. in der Michorzewer Haulanderei, Bufer Kreises belegene, dem Christian Freier gehdrige Grundstück, welches gerichtlich auf 180 Athle. abgeschätzt worben, soll im Termine den 12. Mai 1835, früh 10 Uhr, vor unserem Desputirten, Affessor v. Bezer, in unserem Partheien= Zimmer, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Kauf-lustige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine, ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neueffe Sypothefens schein und bie Raufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Proops, L. In Do. Sak Ember Irake:

Posen, den 8. Decbr. 1834.

Ronigl Preuß, Landgericht.

likwidacyiney Adolfa Kupke kupca

nalezacy, hory sadownie na.17,282

Lak 10 sgr occasiony zostal. public

eznic naywiecey dalacemu w termi-

Patent subhastacyjny. Posiadlość pod Nr. 3. w Michorzewskich olędnach powiatu Bukowskiego leżąca, Krystyanowi Freyer należąca, która sądownie na 180 Tal. ocenioną została, publicznie naywięce daiącemu w terminie na dzień 12. Maja 1835. zrana o godzinie 10te przed Deputowanym naszym Assessorem Beyer w izbie naszey stron wyznaczonym, przedaną bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Takę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 8. Grudnia 1834. Król Pruski Sad Ziemiański.

Wen abligafaichen Lionidations - Maffe

gehörige Erunging, meldes gerichtlich

out 1 2282 Birds. 10 Squ. negricongi

sporten, foll in Cormine bon 254ca

3) Subhastationspatent. Das sub Dlo. 299. in Der Weronfer Strafe bie= felbit belegene, ber Backermeifter Gas muret Diehlschen erbichafflichen Liquidas tions-Maffe gehörige Grundftud, welches gerichtlich auf 4059 Rtfr. 29 fgr. 51 pf. abgeschätt worden, foll im Termine den 16. Juni c. fruh to Uhr vor un= ferm Deputirten Uffeffor Pilasti in uns ferne Parthelen-Zimmer öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden. Raufluflige werden hierdurch eingeladen, in bem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Zare, der neueste Sypothefenschein und die Raufbedingungen fommen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Pofen, ben 26. Januar 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht. remained was decome a state of

Patent subhastacyiny. Grunt pod No. 299. przy ulicy Wronieckie w mieyscu leżący, do massy likwidacyiney, piekarza Samuel Diehl należący, który sadownie na 4059 Tal. 29 sgr. 51 fen. oceniony został, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10téy przed Deputowanym naszym Assessorem Pilaskim w izbie naszév stron wyznaczonym, przedany bydź ma. Chęć kupienia maiacy wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registratu»

rze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 26. Stycznia 1835. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański. alog continues Recommended

tend su machen andriacusalistus ne mit ibreit etwanigen alleforbeben fomobi an

w masnym lete insidowym ny madeo. 4) Boieralcitation. Auf ber Berr= fchaft Reifen fieht Rub. III. Do. 9 für Die Wittwe bes Furften Alexander Gul--towefi, Cleonore geb. v. Cettwer, eine jahrliche Wittwenpenfion von 3333 Athl. 10 Ggr., welche ihr birrch ben Sten Ar= tifel ber Orbinatione-Urfunde vom 16fen Januar 1783 versichert worden ift, ex decreto vom 6ten Februar 1800 einges tragen and all sinh amount

Sammtliche bei bem Ableben ber gur= ftin Gulfowsta vorhandenen Rudftande find von bem Dberamtmann Heinrich Friedrich Bennecke, als letten Ceffionar

Zapozew edyktalny. Na maiętności Rydzyńskiey Rubr. III. No. 9. zapisana iest ex decreto z dnia 6go. Lutego 1800. roczna pensya 3,333 Tal. 10 sgr. dla wdowy Xiecia Alexandra Sulkowskiego, Eleonory z Cettwerów, która stósownie do artykulu 8go dokumentu ordynacyinego z dnia 16. Stycznia 1783, zapewniona została.

Wszelkie przy zgonie Xiężny Sulkowskiéy pozostałe, zaległości Nadekonom Henryk Fryderyk Bennecke iako ostatni cessyonaryusz sukcessober Erben ber Fürstin Sultowska, bes Grafen Ignat v. Cettwer, bem herrn Fürsten Anton Ordinat v. Sultowski unterm 7. Januar 1818 cedirt worden; biese Cession aber ist nebst dem derselben annectirten Original=Documente ex quo, den Original=Cessionen und sonstigen Les gitimations=Documenten angeblich verlo=ren gegangen und soll auf den Antrag des gedachten herrn Fürsten Anton Orsbinat v. Sulfowski amortisitet werden.

Es merben demnach die Inhaber diefer Documente oder beren Erben, Ceffiona= rien, oder die fonft in beren Rechte getre= ren find, aufgefordert, ihre etwanigen Unfpruche aus ben gedachten Documenten fofort und fpateftens in bem auf ben Sten July c. fruh um II Uhr por bem Deputirten, Laubgerichts=Referen= barius Baron v. Dybern, in unferm Ge= richte = Lofale anberaumten Termine gel= tend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruden fowohl an Die oben ermannte Doft felbft, als an bie berloren gegangenen Documente werben pracludirt werben, ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt, bem= nachft bie Poft fur erlofchen geachtet und Die Amortifation ber Documente ausge= fprochen werden wird. wouden

Fraustadt, ben 19. Febr. 1835.

howskie pozostale, kalegloka Nade

exolom genryk Tryderyk Connocke

iako ostatni cessyonaryusz sukcesso.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

rów Xiężnéy Sułkowskiey, Hrabiego Ignacego Cettwera, JO. Xięciu Antoniemu Ordynatowi Sułkowskiemu na dniu 7go Stycznia 1818. odcedował, lecz taż cessya wraz z dokumentem oryginalnym ex quo do teyże cessyi przyłączonym z cessyami oryginalnemi, i innemi dokumentami legitymacyjnemi zaginęła, i na wniosek rzeczonego Xięcia Antoniego Ordynata Sułkowskiego amortyzowaną bydź ma.

Wzywaią się przeto posiedziciele tychże dokumentów lub ich sukcesso. rowie, cessyonaryusze lub ci, którzy w ich prawa wstapili, aby swe pretensye z rzeczonych dokumentów natychmiast, a naypóźniey w terminie na dzień 8. Lipcar. b. o godzinie 11téy przed poludniem przed Delegowanym W. Baronem Dyherrn Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym wyznaczo. nym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi tak do rzeczoney summy samey, iako do zaginionych dokumentów prekludowani zostana, im w tey mierze wieczne milczenie nakazane hędzie, poczem taż summa za ugasła uważana i amortyzacya dokumentów wyrzeczona będzie, minden note statues

Wschowa, dnia 19. Lutego 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

file Suddondla vorhandenen Rückflände find bon deur Oberandinaum heinrich Kelebeich Bennede, als legten Ceffinner fchaft Reisen sieht Aub. III. No. 2 eine jährl. Wittwenpension von to,000 Athl. für die verwittwete Frau Fürsten Sulstwenpension von to,000 Athl. für die verwittwete Frau Fürsten Sulstweifen Gulstowells, der Fürst August v. Sulstweifen, bei Stiftung der Dedination laut des 5ten Artifels der Dedinations-Urstunde vom 16ten Januar 1783 auf diese Hereschaft, in specie auf die Stadt Görchen eum attinentils versichert hat, und welche sie dis zu ihrem im Jahre 1799 erfolgten Ableden richtig erhalten hat, jedoch nur protestando ex decreto vom 3ten Febr. 1800 eingefragen.

Muf ben Antrag bes Serrn Furften Anton Ordinat v. Gulfowefi, welcher an= geblich fo wenig Quittung und lofchunge= Confend ber Erben ber Furfiin b. Gul: toweta beschaffen fann, als es ihm mog= lich ift, Die Erben berfelben gehorig legi= timirt nachzuweisen, und auch noch viel weniger im Stande ift, das Documentum ex quo beizubringen, merben bem= nach die unbefannten Erben ber gedach= ten Furftin Ludovica Gulfombfa geb. Grafin Muifzech voer beren etwanige Ceffionarien , Pfand = ober fonftige Inbaber bes verloren gegangenen Dofumente, ober bie fonft in beren Rechte ge, treten find, aufgefordert, ihre etwanigen Unsprüche aus bem gedachten Documente fofort und fpateftens in bem auf ben 8. Inip e. vor bein Deputirten, Landge= richte Referendaring Baron v. Richtho; fen I., in nuferm Gerichte-Locale anberauniten Termine geltend gu machen, wis

Zapozew edyktalny. Na maietności Rydzyńskieg Rubr. III. No. 2. zapisana jest ex decreto z duia 3. Lutego 1800. jednak tylko protestando pensya roczna 10,000 Tal. dla Xieźnéy z Mniszchów Sulkowskiey wdowy, którą dla niéy, iéy małżonek Xiążę Augustyn Sułkowski przy ufundowaniu ordynacyi stosownie do artykulu 5go dokumentu ordynacyi czego z dnia 16go Stycznia 1783. na teyže maiętności in specie na mieście Mieysko Gorce cum attinentiis zabez. pieczył, a którą ona aż do iéy w roku 1799. nastapionego zgonu rzetelnie odbierala.

Na wniosek JO Xiecia Antoniego Ordynata Sułkowskiego, który ani kwitu ani zezwolenia do wymazania od sukcessorów śp. Xiężney Sułkowskiey dostawić nie może, ani mu też niepodobno, iéy sukcessorów należycie wylegitymowanych udowodnić, i tem mniéy też w stanie iest documentum ex quo złożyć, wzywaią się przeto niewiadomi sukcessorowie rze. czoney sp. Xiężney Ludowiki z Mniczochów Sulkowskiey lub ich cessyo. naryusze, zastawni i inni poisedziciele zaginionego dokumentu lub też ci, którzy w ich prawa wstapili, aby swe pretensye z rzeczonego dokumentu natychmiast a naypóźniey w terminie na dzień 8. Lipca r. b. przed Delegowanym W. Baronem Rychthofen I. Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszym lokalu drigenfalls sie mit ihren etwanigen Anssprüchen sowohl an die oben erwähnte Post selbst, als an das verloren geganzene Document werden präcludirt werzden, ihnen deshalb ein ewiges Stillsschweigen auferlegt, dennachst die Post sir erloschen geachtet und die Amortisation des Documents ausgesprochen werzden wird.

Frauftadt, ben 19. Febr. 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

6) Bekannemachung. Der Registratur - Affistent Ernst Augar, und dessen Braut Dorothea Tiesler, beide hieselbst, haben in dem am 11. d. M. errichteten gerichtlichen Vertvage die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlosesen, welches zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Frauftadt, ben 16. Marg 1835.

7) Poiktal Dorladung. Ueber ben Machlaß des am 13. Mai 1827 verstorsbenen Gutsbesissers Vinzent v. Westerski, wozu die Herrschaft Xizzno im Wreschsuer Kreise, und die Güter Zakrzewo, Kasmionek, Ezechy, Gorzuchowo, Gnesener Kr., gehdren, ist der erbschaftliche Liquis dationsprozeß erdsset worden. Zur Answeldung aller Ansprüche an die Masse haben wir einen anderweitigen Liquidationstermin auf den 18. July d. I., guhr Morgens, vor dem Deputirten, Landgerichtsrath v. Potrykowski hieselbstanderaumt, zu welchem die nachstehend

sądowym wyznaczonym adowodnili w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami tak do powyższey summy samey iako do zaginionego dokumentu prekludowanemi zostaną, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem i następnie powyższa summa za ugastą uważaną i amortyzacya dokumentu wyrzeczoną będzie,

Wschowa, dnia 19. Lutego 1835, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ernest Augar Assystent Registratury i oblubienica iego Dorota z Tieslerów oboje tu z Wschowy, wyłączyli w umowie sądoweży na dniu 11. t. m. sporządznej, wspólność majątku i dorobku, co siędo publiczney wiadomości podaie,

Wschowa, dnia 16. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Ur. Wincentego Węsierskiego, na dniu 13. Maja 1327 r. zmarłego, do któréy dobra Xiążno w powiecie Wrzesińskim, i dobra Zakrzewo, Kamionek, Czechy i Gorzuchowo w powiecie Gnieznieńskim położone, należą, został process sukcessyino-likwidacyjny otworzonym.

Celem zameldowania wszelkich pretensyy do massy téy pozostałości wyznaczyliśmy termin likwidacyjny na dzień 18. Lipca r. b. zrana o godzinie 9téy przed Deputowanym W. genannten, ihrem Aufenthalte nach un= bekannten Glaubiger, und zwar:

- a) Die Stephan b. Glindlischen Erben, mit eineut Capitale auf bem Gute 3a= fracipo, sub Rub. III. No. 4 von 623 Rthl., nebft 5 pCt. Binfen;
- b) die verwittm. v. Dzierzgeweffa, mit einem Capitale auf bem genannten - Gute Rub. III. No. 5 von 185 Mtbl. 15 Cgr. 93 Pf., nebft 5 pCt Binfen;
- c) Die v. Damedischen Erben mit einem Capitale auf bemfelben Gute sub Rub. III. No. 6 von 500 Athlr., nebft 5 pet. Binfen, und
- d) Die unverheirathete v. Sforofgewefa, mit einem Capitale auf bemielben Gute Rub. III. No. 7 von 500 Athl., nebst 5 pCt. Binfen,

auf Grund ber unterm 4. August 1796 von dem derzeitigen Gigenthumer Micolaus v. Weffersti gemachten Ungeige ge= maß Defrete vom 24. Marg 1800 eine getragen fteben, bierburch offentlich unter ber Barnung vorgelaben werden, daß bie Ausbleibenden aller ihrer etwanigen Vor= rechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubis Ber bon ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werben follen.

Gnefen, ben 9. Marg 1835. Ronigl, Dreug. Landgericht.

Potrykowskim Sędzia Ziemiańskim, tu w mieyscu, do którego następuia. cych z pobytu swego niewiadomych wierzycieli, iako to dominicalnika wierzycieli, iako to dominicalnika

- a) sukcessorów Ur. Stefana Glińskiego, względem kapitalu 623 Tal. z procentem po pięć od sta pod Rubr. III. No. 4.,
- b) owdowiałą Dzierzgowską względem kapitalu 185 Tal. 15 sgr. 93 fen. z prowizya po pieć od sta pod Rubr III. No. 5.
- c) sukcessorów Dameckiego, wzgledem kapitalu 500 Tal. z procentem po pięć od sta pod Rubr. III. No. 6., i
- d) niezamężną Skoraszewską, wzglę. dem kapitalu 500 Tal. z prowizya po pięć od sta pod Rubr. III.

na dobrach Zakrzewo, stósownie do wniosku naowczasowego dziedzica, Wincentego Węsierskiego, pod dn. 4. Sierpnia 1796. uczynionego, dekretem z dnia 24. Marca 1800. zaintabulowanych, z tém ostrzeżeniem ninieyszém zapozywamy, iż niesta. waiący za pozbawionego wszelkich swych praw uznany i z pretensya swa iedynie do tego oddalonym bedzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli, ieszcze w massie zostanie.

Gniezno, dnia 9. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 8) Subhastationsparent. 3um Berfauf des hiefelbst in ber Friedrichoftrage sub No. 68 belegenen, gur Raufmann 3. 3. Ruhlbrunnfchen Concursmaffe ge= borigen, in ber frubern Gubhaftation bem Raufmann Marg adjudicirten Grund= fückes, welches gerichtlich auf 7891 Att. abgefchatt ift, fteht im Wege ber noth= wendigen Resubhaffation, ba in bem an= beraumt gewesenen Termine fich feine Raufluftige eingefunden, ein neuer perem= torifder Bietungstermin auf ben 15ten July c. vor dem herrn Landgerichtsrath Abhler, Bormittage um 9 Uhr, in un= ferm Inftructionszimmer an, ju welchem Raufluftige mit bem Bemerten eingela= ben werden, bag die Tare, ber neuefte Sppothefenfchein von diefem Grundftude und bie befondern Raufbedingungen in unferer Gubhaftations-Regiftratur einge= feben werden fonnen.

Bugleich werben folgende, ihrem Aufenthalte nach unbekannte Real-Intereffenten, als:

1) ber Raufmann Samuel Engelmann, und

2) die Charlotte Friedericke Wilhelmine Rublbrunn, geb. Köhser, zu diesem Termine vorgeladen. Bromberg, den 27. Februar 1835.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Carried Sad Zienizhel

Patent subhastacyiny. Do prze daży posiadłości tu przy ulicy Fryderyka pod No. 68. położoney, do massy konkurssowey J. J. Kühlbrun. na należney, a w dawney subhastacyi kupcowi Marg przysądzoney, sadownie na 7,891 Tal. ocenionev. wyzaczony iest w drodze koniecznew resubhastacyi, gdyż w terminie dawnym żaden licytant nie zgłosił się, nowy peremtoryczny licytacyjny termin na dzień 15. Lipca r. b. przed Ur. Koehler Sedzia Ziemiańskim o godzinie gtéy przed południem w naszév izbie instrukcyinév, na który cheć kupienia maiacych zapozywamy z nadmienieniem, że taxa, naynowszy wykaz hypoteczny téy posiadłości i szczególne warunki kupna w naszey Registraturze subhastacyjney mogą bydź przeyrzane.

Zarazem zapozywają się następni z pobytu swego niewiadomi realni wierzyciele na tenże termin, iako to: 1) Samuel Engelmann kupiec, i

2) Szarlotta Fryderyka Wilhelmina Kuehlbrunn z Koehlerów.

Bydgoszcz, dn. 27. Lutego 1835.

Król. Praski Sąd Ziemiański.

Midney Breek Ranger

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen.

Nro. 76. Montag, den 30. Mar; 1835.

9) Subhaftationspatent. Die im Birfiger Rreife belegene, jur Graf Bictor von Szolorefischen Rachlagmaffe geborige Guterherrichaft Runowo, welche aus ben Borwerfen Runowo, Czar= now, Borgufafowo, Dreiborff, Biclo und Roscimin, aus 8 Binsborfern, 4 zinspflichtigen Freigutern, 4 Muhlen und bem Forsten besteht, und nach ber landschaftlichen Tore auf 154,634 Mtlr. 1 Ggr. 4 Pf. gefchatt worben, ift auf ben Untrag bes Rurators ber gebachten Maffe gur Subhaftation geftellt, und ber peremtorifche Bietunge=Termin auf ben 27. Mai 1835 Vormittags um 10 Uhr vor bem Referendarius Strafburg im Landgerichte = Gebaude anbergumt worden, and a Holovalow

Die Tare und ber neueste Hopotheken-Schein, so wie die Raufbedingungen, können in unserer Registratur eingeschen werben.

Schneibemuft, ben 25. Sept. 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

L. szno, slaia 27, Louego 1835.

Patent subhastacviny. Maietność Runowo, w powiecie Wyrzyskim położona, z folwarków Runowa, Czarnowa, Borzyszkowa, Dzwierzchna, Wiela i Rościmina, tudzież z 8 wsiów czynszowych, 4 do czynszu obowiązanych osad, 4 młynów i lasów składaiąca się, podług taxy ziemstwa kredytowego na 154,634 Tal. 1 sgr. 4 fen. oszacowana, do massy spadkowey Hrabi Wiktora Szoldrskiego należąca, przedaną być ma, na wniosek kuratora dopiero rzeczoney massy w drodze subhastacyi; termin licytacyiny zawity wyznaczonym iest na dzień 27. Maja. 1835 r. zrana o godzinie 10. przed Ur. Strassburg Referendaryuszem w tuteyszym domu sądowym.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako też warunki kupna mogą bydź w Regisraturze naszéy przeyrzane.

Pila, dnia 25. Września 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 10) Bekannemachung. Daß die Chesgattin des hiesigen Kaufmanns Friedrich Wilhelm Sperling, Emma Silvia geb. Kupfender, bei Erreichung der Großjährigkeit die Gütergemeinschaft mit ihremgenannten Chemanne ausgeschlossen hat, wird hiermit bekannt gemacht.

Bromberg, ben 28. Februar 1835. Sonigl. Preuß. Landgericht.

11) Mothwendige Subhastation. Im Wege ber nothwendigen Subhaffation hat zur Berfteigerung bes ben Schneiber Gottfried Seibelichen Erben zugehörigen Wohnhauses No. 610 an der Rirchgaffe bierfelbft am 30. October 1826 ein per= emtorifcher Bietungstermin angestanben, und bon bem Rirchen = Collegio ber St. Johannie-Rirche bierfelbft, als Extraben= ten, ift auf diefes Saus die Summe von 100 Rthl. geboten worden. Dem Unftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Frauftadt gemäß haben wir nachträglich gur Bernehmung ber unbefannten Realpratenbenten einen Termin auf ben I 5 ten Mai 1835, Vormittage 10 Uhr, ans gefest, wogu biefelben hiermit borgeta= Die Ausbleibenben werben ben werben. mit ihren etwanigen Real-Unfpruchen auf bas Grundftud pracludirt, und es wird ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben. . . de einb , ella

Liffa, ben 27. Febr. 1835.

Ronigl, Preuf. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, że małżonka tuteyszego kupca Frydryka Wilhelma Sperlinga, Emma Sylwia z Kupfendrów, przy doyściu pełnolemości, wspólność maiątku z namienionym małżonkiem swoim wyłączyła.

Bydgoszcz, dn. 28. Lutego 1835. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

ar Miranor Miche Dele-Konieczna subhastacya W drodze konieczney subhastacyi do sprzedania domu mieszkalnego na Kościel. néy ulicy pod No. 610, sytuowanego, a sukcessorom krawca Gotfreda Seis del należącego, był wyznaczony termin dostateczny na dzień 300 dPaźs dziernika 1826 r. a w tymże przez tuteysze kollegium kościelne kościoła Sgo Jana, iako Extrahentów licitum w summie 100 Tal. na wspomniony dom podane zostało. Stosownie do polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do wysłuchania nieznajomych realnych wierzycieli, termin na dzień 15. Maja 1835, przed południem o godzinie totéy na któreń się tacy wierzyciele ninieyszém zapozywaią. Niestawaiący zostaną zich pretensyami na powyższa nieruchomość wykluczeni iako też w tey mierze im wieczne milczenie nalożone bedzie.

Leszno, dnia 27. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

12) Befanntmachung. Der Raufmann Mendel Cohn und Die Demoifelle Jettel Puniter, beibe bon bier, haben bor Eingehung der Che in bem am 27. Fe= bruar c. vor nind errichteten Chevertrage Die eheliche Gutergemeinschaft ausge= fcbloffen, weiches hiermit befannt ge= macht wird.

Liffan den 7. Mars 18350 Jun 37.6 Abnigt Preuf. Friebensgericht.

13) Bekanntmachung. Der handels. und die unverehel. Zaube Jusel, Aron mu Judel Aron tu ztad, ugoda przed von hier haben in bem vor ihrer Berche- wnieysciem w. sluby malżeński na Berfrage Die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes unter einander aufgeschloffen, dies wird gur offentlichen Renntnig bid. gebracht.

Schonlante, ben 19. Marg 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

14) Bekanntmachung. Der Aderwirth Johann Smorgpf aus Maclaw und bie Margaretha, verwittmete Stapfa aus Rielezewo, haben mittelft gericht= licben Bertrages bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes fur Die Dauer ihrer einzuschreitenden Che, ber Brautis gam zugleich unter Entjagung bem ma= ritalischen Riegbrauche am Bermogen feiner fünftigen Chefrau, unter einander ausgeschlossen.

Roften, ben 28. Februar 1835. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Obwieszczenie. Kupiec Mendel Cohn i Panna Jettel Punitzer oboie tu z Leszna, wyłączyli pomiedzy soba przed wkroczeniem w związki małżeńskie, układem przedslubnym z dnia 27. Lutego r. b. wspólność maiatku i dorobku w przyszlém ich malžeństwie, co ninieyszém do publiczney wiadomości się podaie.

Leszno. dnia 7 Marca 1835. Króf Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Michał Jelonek mann Mithael Reloner com Chonglejen, handlerz z Chodzieża i Taube z dolichung gen 19 Januar cerrichteten afnju 19. Stycznia r. b. zawarta, wspólność majątku i dorobku między soba wyłączyli, co się ninieyszém do publiczney podaie wiadomości.

> Trzcianka, dnia 19. Marca 1835. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Jan Smoczyk gospodarz z Nacławia i Małgorzata owdowiała Szłapka z Kielczewa, w skutek sądowego układu, wspólność maiatku i dorobku w przysztym matžeństwie z zrzeczeniem się pobierania dochodów z maiatku przyszłey małżonki, pomiędzy sobą wyłączyli.

Kościan, d. 28. Lutego 1835.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

oben Ginen bebentenben Vorrath von Stroh = und Basthuten für Damen, so wie von ben beliebten Fischbein-Capotten habe ich so eben erhalten, und verkaufe setbige zu sehr billigen Preisen.

omicday soba wydaczyli

Moseinn, Joseph , gaiseom

Aron Paneki Sad Potoru

Die In C.

Odebrałam znaczny zapas kapeluszy damskich słomkowych i lyczkowych, oraz ulubionych kapotków na fiżbinach, w naynowszym guście, i sprzedaię takowe w bardzo umiarkowanych cenach. W. T y c.

FOR THE STREET OF THE STREET

felent konstigen Chefrany unter einander

Adien, ben 28. Frin ar 1835.

16) Eine kleine, aus Krotoschin angekommene Pappschachtel, sig. G. G., worin ein mit Granaten besetzer, und mit den Buchstaben T. v. K. R. gezeichneter Finzgerring befindlich mar, ist am 5. Marz d. J. auf dem Wege vom Posthause zu Gnesen bis auf die Domstraße verloren worden. — Der Finder wird ersucht, den Ring gegen angemessene Belohnung im Post-Bureau zu Gnesen abzugeben.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.

| Mydenia ich nawana, wenda<br>nighta habrobka mindely soba | Freitag Den                         |                                                                             | Mittwoch ben                                                                 |                                                                                     | Freitag ben                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Getreide Arten.                                           | pon<br>Rir.fgr.vf.                  | bis                                                                         | non                                                                          | bis                                                                                 | non                                                             | bis                                                        |
| Meizen der Scheffel                                       | 1 10 —<br>1 1 —<br>— 23 —<br>— 17 — | 1 12 -<br>1 2 -<br>25 -<br>17 6<br>1 5 6<br>1 6 -<br>14 -<br>18 -<br>5 15 - | 1 10 —<br>1 1 —<br>23 —<br>17 —<br>1 5 —<br>1 3 —<br>1 3 —<br>17 —<br>5 10 — | 1 12 —<br>1 2 —<br>— 25 —<br>— 17 6<br>1 5 6<br>1 6 —<br>— 14 —<br>— 18 —<br>5 15 — | 1 10 —<br>1 2 —<br>— 23 —<br>— 47 —<br>1 5 —<br>1 5 —<br>— 13 — | 1 12 —<br>1 3 —<br>25 —<br>18 —<br>1 6 —<br>1 7 —<br>1 4 — |